an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nie 89. Mittwoch, den 13. April 1836.

Ungekommene Fremden vom 11. Upril.

herr Erbherr v. Dften aus Bernif, I. in Do. 23 Ballifchei; hr. Erbherr v. Gorgensti aus Rarmin, Gr. Probft Nowadi aus Biategyn, I. in Do. 384 Ger= berffr.; Br. Mublenbefiger Bieste aus Komanowfo, Br. Boyt Bimmeret aus Bro= bn, fr. Pachter Peller aus Czerniejemo, I in Do. 95 St. Moalbert; fr. Ceber= holm, Lieut. a. D., aus Berlin, Sr. Kaufm. Levn aus Schwerin a/B., Sr. Raufm. Schiff aus Rurnit, Sr. Raufm. Marcus aus Milostam, 1. in No. 20 St. Abalbert; fr. Partif. Defolowell aus Samoftrzel, I. in Do. 415 Gerberftr.; Fr. Guteb. v. Tomicta aus Suchorzewo, I. in Do. 394 Gerberffr.; Frau Guteb. von Bojanowsta aus Oftrowieczno, Sr. Guteb. v. Mofzegeneti aus Stempuchowo, f. in Do. 391 Gerberftr.; Sr. Guteb. Schreiber aus Recg, Frau Guteb. Dfulica aus Ronary, I. in Do. 154 Buttelftr.; Sr. Guteb. v. Sulewicz aus Gloporowo, fr. Guteb. Roppe aus Gryczyno, Sr. Raufm. Korpulus, Sr. Bronzeur Larafow und fr. Werkmeifter Wentel aus Berlin, fr. 2 .= und St.= G. = Rath Botticher aus Mejerit, I. in Do. 165 Bilb. Str.; Sr. Pradzinefi, Intendant ber Gefangniffe, aus Plod, I. in No. 251 Breslauerfir.; Gr. Erbherr v. Bafrzewsti aus Zabno, Sr. Erbherr v. Rognoweti aus Dftromo, fr. Erbherr v, Ciefielsti aus Racgfomo, I. in No. 168 Bafferftraße.

Ronigliches Dber : Lanbes ; Gerich t

<sup>1)</sup> Der Dekonomie-Rath = und Provinzial. Landschafts-Rendant August Ludwig Rrüger hier, und bessen Braut Cordula von Boberfeld Opis, haben vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes unter sich ausgesschlossen. Posen, den 15. März 1836.

2) Boitralcitation. In bem Supo= thefenbuche der im Schubiner Rreife be= legenen Ritterguter Gadlagodge; Do. 241 und Baleece Do. 325 find Rubr. III. Do. 1. 200 Thir. Courant ober 1200 Rl. polnisch an Capital und eben fo viel an verfeffenen Binfen ju 5 pet. jahrlicher Binfen fur das Sospital gu Barcin per decretum vom 29. September 1785 eingetragen; das über diefe Poft gefer= tigte Sopothefen-Dofument, gebildet burch bie von bem laurentius von Dzialynöfi über die erwähnte Summe bem hofpital ju Barcin ausgeftellte Dotariats-Dbliga= tion bom 4. Januar 1785, Die gericht= liche Berhandlung bom 21. Mai 1785 und ber bon bem ehemaligen biefigen Sofgericht über Die Gintragung ertheilten Soppotheten = Recognitionefchein bom 29. Geptember 1785 ift verloren gegangen.

Auf den Untrag des Hofpitale zu Bar= ein werben alle biejenigen, welche an bie vorgedachte Poft und bas baruber aus= gefertigte Document als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= over fonffige Briefe= inhaber Unfpruch zu machen haben, bier= burch offentlich vorgelaben, in bem an hiefiger Gerichtoftelle auf ben I 4. Mai 1836 Bormittage um 10 Uhr vor bem herrn Dberlandesgerichts Referendarius Soffmann auftebenden Termin entweder perfonlich ober burch gefetzlich zuläffige legitimirte Bevollmachtigte - wozu ih= nen die hiefigen Juftig-Commiffarien Brix und Schult II. in Porfchlag gebracht merben - gu erfcheinen und ihre Unfpruche anzumelben und gehörig zu bes

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Sadłogoszcza No. 241. i Zalesia No. 325. w powiecie Szubińskim położonych iest, podRubr. III. No. 1. summa kapitalna 200 Tal. w brzmiącey monecie czyli 1200 złr. pol. i tyleż zalegiey prowizyi, z roczną prowizyą po 5 od sta dla szpitalu w Barcinie per decretum z dnia 29. Września 1785 roku intabulowana; w tym względzie wydany dokument hypoteczny składaiący się z obligacyi przez Ur. Wawrzeńca Działyńskiego pod dniem 4. Stycznia 1785 na powyższą summę szpitalowi w Barcinie wystawioney, z urzędowego protokulu z dnia 21. Maja 1785 r. izattestu hypoteczno-rekognicyinego pod dniem 29. Września 1785. przez były tuteyszy Sąd Nadworny wydanego, zaginał.

Na wniosek szpitala w Barcinie zapozywaią się wszyscy ci, którzy do powyższey summy i do w tym wzglę. dzie wyexpedyowanego dokumentu iako właściciele, cessyonaryusze, zat stawnicy lub posiadacze dokumentu, pretensyą mieć mniemaią ninieyszém publicznie, aby się w terminie na dzień 14. Maja 1836. o godzinie 10téy przed poludniem w lokalu są. dowym przed Ur. Hoffmann Referendaryuszem wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości UUr. Brix i Szulc II. przed.

scheinigen. Die Musbleibenben haben gu gewartigen, daß fie mit ihren etwanigen Unspruchen pracludirt werden und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werben wird.

Bromberg, ben 29. December 1835.

Ronigl. Dber=Landesgericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Inowraciam.

Das hierfelbst sub Do. 265 belegene Wohnhaus, welches ben Joel Raphael und Roschen Engelmannschen Cheleuten zugehört, abgeschätzt auf 1567 Rthlr. 11 fgr. 4 pf. Materialwerth, und guf 1286 Rthir. 20 fgr. Ertragewerth zu= folge ber, nebst Sopothekenschein und Bedingungen, in ber Regiftratur eingu= febenden Tare, foll am 16ten Juni 1836 Vormittage 10 Uhr an ordentli= der Gerichtestelle subhaffirt werden.

Alle unbefannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten; fich bei Vermeibung ber Praflufion fpatestens in biefem Ter= mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger Lewin Samuelfchen Erben, ber Daniel Jeschte ober beffen Erben, Die Mathias von Mieczkowskischen Er= werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Inowraclaw, ben 23. Februar 1836.

stawiaią, stawili i pretensye swe podali i dostatecznie udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi prekludowani zostana, i im wieczne milczenie nakazanem bedzie.

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1835. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Inowracławiu.

Tu w mieyscu pod No. 265 polożony dom do Joel Raphael i Roeschen małżonków Engelmann należący, i na 1567 Tal. 11 sgr. 4 fen o. szacowana wartość materyałów, wytaxowana 1286 Tal, 20 sgr, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 16. Gzerwca 1836 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to: sukcessorowie Lewin Samuela Daniel Jeszke lub tegoż sukcessoben und die von Karlinefischen Erben, rowie Macieja Mieczkowskiego i sukcessorowie Karlińskich.

Inowracław, d. 23. Lutego 1836.

4) Köftralvorladung. Ueber ben Nachlaß bes zu Slonawer Hauland, am 12. Februar 1831 verstorbenen George Kraft, ist am heutigen Tage ber Kons kurs-Prozes nachträglich erbssuckt worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Anipruche an die Konkurd = Masse sieht am 28. Mai c. Bormittags um 10 Uhr, por bem Herrn Friedend-Richter Zweigel im Partheien = Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an bie Maffe ausgeschlossen, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Rogasen, am 8. Marg 1836. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht, Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Woyciecha Kraft zmarlego na dniu 12. Lutego 1831 w olędrach Słonawskich, otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 28. Majar. b. o godzinie rotey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądn przed Ur. Zweigel Sędzią Pokoju.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Rogoźno, dnia 8. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Der Oberlandesgerichts, Registratur-Assischent Gustav Urban zu Posen und die Karoline Herberg zu Puniß, haben mits telst Schevertrages vom 2. April b. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bsfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 5. April 1836.

Konigl. Preuß. Lande und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Gustaw Urban Assystent Registratury Sądu Nadziemiańskiego z Poznania, i Karolina Herberg w Punicu, kontraktem przedslubnym z dnia 2. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 5. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. E) Der hiesige hanbelsmann hirsch Aber und die Karoline Guhrauer haben mittelst Ehevertrages vom 5ten März 1836. die Gemeinschoft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Mawicz, am 2. April 1836. Konigl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

7) Steckbrief. Der hien wegen gewaltsamen Diebstahl zur Abbüsung der Strafe inhaftirte Maurergesell Johann Friedrich Gluschke ist heute zwischen 11 und 12 Uhr Mittags aus dem Gefangenhause entsprungen. Aus resp. Civilsund Militair = Behorden werden diensters gebenst ersucht, auf den ze. Gluschke zu viz giliren und ihn im Betretungsfall hiersher abliefern zu lassen.

Meferit, ben 5. April 1836.

Ronigl. Preuß. Land= und , Stadtgericht.

Signalement.

Inculpat, der Maurergesell Johann Friedrich Gluschke, ist 24 Johr alt, evangelischer Religion, aus Meserit, 5 Zuß 3 Zoll und 3 Strich groß, die Haare sind schwärzlich braun am Kopf herunter= hängend, Stirn hoch und frei, Augensbraunen schwarz, Augen hellgrau, Nase länglich spitz, Mund gewöhnlich, Zähene gesund und vollständig, Kinn breit, Bart schwarz, Gesichtsbildung länglich mit etwas hervorstehenden Backenknochen,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Hirsz Aber handlerz tuteyszy, i Karolina Gurauer, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Marca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 2. Kwietnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

List gończy. Jan Fryderyk Gluszke, czeladnik mularstwa, o kradzież gwaltowną uwięziony, uciekł dzisiay w południe pomiędzy godziną 11stą a 12stą z tuteyszego więzienia.

Wzywamy wszystkie władze cywilne i woyskowe uprzeymie, aby mieć na pomienionego Gluszke baczne oko i przytranszportować go tu w razie zdybania.

Międzyrzecz, dn. 5. Kwiet. 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Rysopis.

Więzień Jan Fryderyk Gluszke czeladnik mulastwa, ma lat 24, wyznaie się do religii ewanielickie, rodem w Międzyrzecza, ma 5 stóp 3 cale i 3 kreski, włosy czarno-brunatne z głowy zwieszaiące się, czoło wysokie i wolne brwi czarne, oczy iasnoszare, nos podługowaty spiczasty, usta zwyczayne, zęby zdrowe, dokładne, podbrodek szeroki, brodę czarną, twarz podługowatą, ze ster-

Gesichtöfarbe blaß, Gestalt untersetzt, hochgewölbte Brust, auf der linken Bakefe eine Narbe, Sprache deutsch, bei der Flucht war er bekleidet mit einem blautuchnen Ueberrocke, blautuchne Muße, sedwarztuchne Weste, bergleichen Pantaelons, weißen Halbtuch mit rothen Blumen, Vorhemochen, Schuhe und wollenen Strumpfen.

Mierski

czącemi nieco licami, cerę bladą, postać węzłowatą, piersi wysoko-sklepiste, na lewem policzku znak. Mówi ięzykiem niemieckiem.

Pzy uciecze był obleczony w surdut sukienny granatowy, i miał czapkę podobną czarną, sukienną kamzelkę, pantalony takież, chustkę na szyi białą w czerwone kwiatki, półkoszulcze, trzewiki i pończochy wełniane.

8) Bekanntmachung. Der von uns in Folge unserer Bekanntmachung vom 8ten Marz c. in loco Mossczisko, jum Verkauf verschiedener Inventarienschicke angesetzte Termin auf den 15ten April c. wird hiermit aufgehoben.

Roften, ben 8. April 1836. Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

- 9) Verpachtung. Nachbenannte Guter sollen von Johannis b. J. auf brei nach einander folgende Jahre bis Johannis 1839 meistbietend verpachtet werden:
  - 1) bie Guter Janufzewo Schrobaer Rreifes,
  - 2) die Guter Biernatki Schrimmer Rreifes,
  - 3) bie Guter Prufinomo Schrimmer Rr., famtl. gur herrichaft Rurnif gehbrig, im Termine ben 10. Juni c.,
  - 4) bie Gater Wittomo, und
  - 5) die Guter Malachowo, Gnesener Rreifes, ben 11. Juni c.,
  - 6) die Guter Dbra, und
  - 7) die Guter John u. Nieborze, Bomfter Kreifes, ben 14. Juni c.,

Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od Sgo Jana r. b. na trzy po sobie idące lata, aż do tegoż czasu 1839, naywięce daiącemu w dzierzawę wypuszczone:

- 1) dobra Januszewo, powiat Sredski,
- 2) dobra Biernatki, powiat Szremski.
- 3) dobra Prusinowo, powiat Szremski, należące wszystkie do dóbr Kurnickich, w terminie dnia 10go Czerwca r. b.,
- 4) dobra Witkowo,
- 5) dobra Malachowo, powiat Gnieźniński, dnia 11. Czerwca c.
- 6) dobra Obra,
- 7) dobra Zodyn i Nieborze, powiat Babimost, dnia 14go Czerwca r. b.,

8) bie Guter Piotrowo zu Labisgnet geborig, Gnefener Rreifes,

9) die Guter Wybranowo zu Redgoszcz gehorig, Wongrowiger Kreises, ben 16. Juni c.,

- 10) bie Guter Sebsyno, Samterschen Rreises,
- 11) bie Guter Schno, Roffener Rreifes, ben 17. Junic.,
- 12) die Guter Stopanowo, Samter=
- 13) die Guter Jebebno, Mogilnoer Rreifes, ben 18. Juni c.,
- 14) die Guter Olfgyna, Schildberger Rreifes,
- 15) die Guter Czarne-Piątkowo, Schrodaer Kreises, den 20. Juni c., allemal Nachmittags um 4 Uhr im Landichaftshause.

Pachtlustige und Fähige werden zu bemfelben eingeladen, mit dem Bemersten, daß nur diejenigen zum Bicten zus gelassen werden können, welche zu Sichezung des Gebots, bei jedem Gute eine Raution von 500 Athlir. sofort baar erstegen, und erforderlichen Falls nachweissen, daß sie den Pachtbedingungen übersall nachzusommen im Stande sind.

Die Pachtbedingungen konnen in unfer rer Registratur eingeschen werden.

Posen, ben 4. April 1836. Provinzial - Landschafts -Direktion,  dobra Piotrowo, należące do Łabiszynka, powiat Gnieźninski,

 dobra Wybranowo, należące do dóbr Redgoszcz, powiat Wągrowiecki, dnia 16. Czerwcar.b.,

10) dobra Sędzino, powiat Szamotulski,

ski, dnia 17. Czerwca r. b.,

12) dobra Słopanowo, powiat Szamotulski,

13) dobra Izdebno, powiat Mogilnicki, dnia 18. Czerwca r. b.,

14) dobra Olszyna, powiat Ostrzeszowski,

Sredski, d. 20. Czerwcar. b., zawsze o godzinie 4téy po południu w domu Ziemstwa Kredytowego, na które zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż ci tylko do licytacyi przypuszczeni być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum przy każdych dobrach 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiżnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań, dnia 4. Kwietnia 1836. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa. Dekanntmachung. Im Auftrage ber hiefigen Königlichen Gerichtes Commission, habe ich zum öffentlichen Berkaufe bes ber Wittwe Schändel Cohn gehörigen, in hiefiger Synagoge sub No. 2 im oberen Chore belegenen Frauens Schuls Standes, gegen gleich baare Zahlung auf den 26. April d. J. Bormitztags 10 Uhr im hiefigen Gerichts Local Termin anberaumt, wozu ich Kauflustige hiermit einlade. Schwerin, den 25. Marz 1836.

Dominit, Dber=Lanbes = Gerichte : Ausfultator.

- einfaches Mittel, weißen, grauen und gebleichten Haaren in kurzer Zeit eine schone bunkle Farbe zu geben. Preis pro Flacon 1 Athlr. 10 fgr. Bei Ubnahme in großeren Flaschen, welche so viel als 7½ Flacons enthalten, ist der Preis um 2 billiger. In Posen befindet sich die einzige Niederlage bei J. J. heine.
- Meinen gechrten Gonnern und Freunden zeige ich hiermit ergebenft an, daß ich von heute ab, mein Local verlegt habe, und zwar in den Garten des Kunftgartners Herrn Gunther, mit der Bitte, den vieljahrigen guten Besuch auch dahin übertragen wollen. Posen, den 11. April. Wittwe Ludtke.
- 13) Mit Erlaubniß einer Königl. Hochlobl. Regierung hieselbst habe ich den 1. b. Mts. eine Privatschule für Mädchen, welche anfangen wollen den Unterricht zu genießen, errichtet, die ich den 18. d. Mts. erdsfine. Ferner mache ich einem hos ben Abel und hochgeehrten Publiko bekannt, daß ich auch zur Erziehung anzunehmen gesonnen din, und diejenigen Nettern, die geneigt wären mir ihre Kinder zur Erziehung und Unterricht anzuvertrauen, bitte ich ergebenst am alten Markt No. 74. im Hause des Drechslermeisters Herrn Lowe sich zu melden, und hosse in kurzer Zeit das Zutrauen eines hohen Abels und hochgeehrten Publikums zu gewinnen. Die Wittwe R. Birkner.

The Jean ty above distall